## DZIENNIK

## Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

W Krakowie dnia 16. Marca 1822. Roku.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi etc.

PROPERTURE.

Domieszcza poniżey opis Starozakonnego Joka Gross o rabunek obwinionego, z dnia 2. na 3. Października r. z. z Aresztu Dominikalnego Kolbuszowskiego zbiegłego, zalecaiąc tak Urzędowi Policyi Poszredniey iakoteż Wóytom Gminnym tudzież Zastępcom po Wsiach aby rzeczonego Jaka Gross ściśle śledzili, a za wyśledzeniem do tuteyszych Aresztów Policyinych pod mocną Strażą dostawić rozkazali.-

Krakow dnia 5. Marca 1822. roku.-

Sobolewski. Konwicki S. W.

Opisanie Osoby.

Joyk Gross rodem z Mielca Cyrkulu Tarnowskiego, 30 lat maiący, szredniego wzrostu, pociągłey chudey twarzy, oczów swych, ciemwych włosów, małey brody, Ubiór Jego iest: czarny letni župan, płaszcz czyli radziwitka z granatowego sukna, na głowie Magierka letnia wełniana, czyli żydowska Czapka, zwykł zaś w krótkim futrze chodzić, mówi po polsku i po niemiecku, z Akcentem nieco żydowskim.-

Zgodność zaświadcza

Jordan.

## DONIESIENIA.

Archiconfraterniia Milo ierdzia i Lankii Poboznego.

W roku 1584. przez X Piotra Skargę w Krakowie założona, stosownie do zwyczaju przyjętego, mieszczać tu dla wiadomości powszechney, Bilans z fundu-zów, któremi jest uposażona, sadzi tytko zadosyć obowiązkowi swemu czynić gdy Szanowney Publiczności, która ten starożytny Zakład dobrodzieystwy swemi wspierać nie ustaje, tak z Przychodu jak tso chodu wszelkiemi szczegółami usprawiedliwia się, i to w następu-jący sposób:

## BILLANS BRACTWA MILOSIERDZIA

| D O C H O D                                                                                                                                                       | Złpol | gr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| Roku zeszłego w D datku do Gazety Nr. 18. okazaliśmy,<br>że z ostatnim dniem Grudnia 1820. w Kassie pozostało<br>W ciągu Ośmset pierwszego roku wpłynęło          | 1815  | 8  |
| W Prowizyi od Kapitałów na Jałmużnę lokowanych Złp 8038.  gr. 39.  Złałmuzn przez Braci złoż nych . Złp 233 gr.                                                   |       |    |
| W Prowizyi od Kapitalów na P sagil-kowanych — 458. — 19.<br>Na Posagi ebrano z Kwest przy Nab żeństwach — 39. — 3.<br>W Prowizyi od Kapitalów dla Banku Pob. prze |       |    |
| znaczonych                                                                                                                                                        |       |    |
| W Prowizyi od Kapitał: na Nahożens: przeznaczo: 530. – W Prowizyi od Kapitał: na Szpitale z woli Jan: Taila 735 – W Prowizyi od Kapitałów na Podrzutki z funda    |       |    |
| Czyns e z Kamienicy B ac wa M łos erdzia - 1282 - Nadwyżka z licytacy i fantów pozistała w r. 1814 87 - 27.                                                       |       |    |
| W płynęło więc w r 1821 do Kassy B actwa Mil si ogółem Zip.                                                                                                       | 18090 |    |

| -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                   |    |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|--|
| J.  | R O Z C H Ó D<br>němužna 50 Osabam miesięcznie wyznaczona Złp. 5726. gr.<br>namożna ola 530 Osób przez Sessye uchwaiona — 3037. – 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zlpoi.              |    |  |
| S S | whitalom stósownie do woli ś. p. Jana Tarła . — 685. 4stu Podrzutkom idacym do rzemiosł na oporządzenie z woli Kilchmajera . — 840.  Wydano na Jałmuzny i gółem a pomnożenie fonduszów Bactwa Miłosierdzia do pacono ustępującemu obigacye Król; Pol: na rzecz Jastyantu                                                                                                                                                                | 10,228              | 2  |  |
| NDN | f induszów na pomnożenie Banku Pobożnego po odtrąceniu kosatów Administracyi tegoż Banku zaliczono w Kassie – 710. – 4 3 pomnożenie Banku, oddano do Kassy Banko- wey nadwyżkę z licytacyi Fantów pozostałą z r. 1814 387 – 27  Pomnożono zatem w r. 1821. fundusze o suminę Złp Banku Pobożnego wniesiono odebrane od dłuźnika a Nabożeństwo za Fundatorów wydano . Złp 756. gr. a koszta prawne do winiykacyj zaległych prowizyi 387. | 180 <b>9</b><br>500 | 2  |  |
| R e | eparacya kamienicy i podatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |    |  |
| D   | Ogółem wyexpensowano<br>elegowani przy lustracyi rachunków zastali w Kas:e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4485<br>1067        | 2( |  |
|     | Równa się przeto z doch dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18090               | 2  |  |
|     | BILLANS BANKU POBOŽNEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |    |  |
|     | STAN BIERNY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Złpol.              | gi |  |
|     | V roku zeszłym okazatśmy, że stan Banku Pob żnego wy<br>nosił w pieniądzach e rkulującich Pelskich Złp. 47918 gr. 6.<br>Kapnałach i dług ch hyporekowanych — 33126. — 14                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |    |  |
| -   | Stan zatem Banku Poboźnego był w roku zeszłym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81044               | 21 |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |    |  |

Złpol. gr. Od czasu tego na pomnożenie iego wpłynoło Z dochodów po odtrąceniu kosztów administracy i Zip. 710 gr. 4. Z Nadwyżki pozostałej z roku 1814. przy licytacyi - 387 - 27 W roku zatem 1821. Bank Pobożny powiększony został o 1098 1 Summa Złpol. 82142 21 w Krakowie dnia 31. Grudnia 1821. r. X. S. Hr. Sierakowski, Macier Stummer. X. Frydryk Olszycki, Podstarszy delegowany. Radca delegowany. Radca delegowany. X. JWin: Lancucki, Protektor. STANCZYNNY Zipol. gr. Delegacya zszediszy do kómór zastała gotow: pie-Złp. 2012. gr 1 W sklepie kleynotowym znalazła fanty na które wydano 41706 W składzie sukiennym spisała zastawy na które wy pożyczono 5708 - 6.Ma przeto Bank Pobożny cyrkulujących pieniędzy Zip. 49,516 7 W długach i kapitałach hypotekowanych 32,026 14 UWAGA Osób zastawiających 1938, wykupujących zaś 1582 było. Między wykupującemi są iednak i te policzone, za które Anonim 400 Złp. do Banku przysłał, a ubostwu bezpłatnie Fanty wydać poruczył. Sumina Złp. | 82,242 21

Piekarski Startzy Bractwa i B. P. Nikorowicz Rad: Mateusz Kirchmajer Rad: Nowicki Rad: Woy: Mączeński Radca Mar: Bugayeki sekr: Kucieński. Fran: Masłowski Wiz: Szymon Benda Wizytator.